Das Ergebnis dieses Abschnittes kann mithin folgendermaßen zusammengefaßt werden:

Die Bezeichnung Cerastes autorum non Laur. (sensu Blgr.) ist durch den Gattungsnamen Aspis Laur. (sensu Fejérv.) zu ersetzen, mit dem Genotyp: Aspis vipera L., — während die Gattung Trimerorhinus Smith (sensu Blgr.) den Namen Cerastes Laur. (sensu Fejérv.) erhält, deren Genotyp Cerastes rhombeatus L. ist.

Deszk (Ungarn), den 14. August 1922.

## 5. Miscellanea Herpeto-Batrachologica.

Von Paul V. Terentjev, Moskau.

Eingeg. 28. Oktober 1922.

IV. Lacerta incerta sp. nov.

Material: 1 Ex. Montenegro. 8. VI. 1905.

Diagnosis: Lacerta scutis postnasalibus duobus; scuto intermaxillari scutum frontonasale non attingente; 4 scutis supralabialibus ante sc. suboculare; collare non dentato.

Descriptio: L. scuto intermaxillari scutum frontonasale et nares non attingente; scutis postnasalibus duobus; scuto frenali unico; sc. frenoculari unico; granulorum series inter scuta supraocularia et supraciliaria posita; 4 scutis supralabialibus ante sc. suboculare; scuto occipitali quam scutum interparietale dupliciter breviore; 3 scutis supratemporalibus; scuto masseterico magno; scuto tympanico scutum massetericum non attingente; 22 squamis in gulae linea media; collare non denticulato; squamis dorsalibus rotundatis, parvis et carinatis; squamis lateralibus quam squamae dorsales non minoribus; 46 squamis circa corporis partem medians dispositis (excl. sc. abdom.); scutis abdominalibus in 6 longitudinales et 24 transversales series dispositis; scuto anali magno; poris femoralibus 16—17; squamis candalibus superioribus carinatis et postice non acuminato.

| 1                  |   | T |  |   |      |                        |
|--------------------|---|---|--|---|------|------------------------|
| Longitudo corporis |   |   |  |   | 53   | $\mathbf{m}\mathbf{m}$ |
| Longitudo capitis  |   |   |  |   | 13,5 | -                      |
| Latitudo capitis . | , |   |  |   | 8,5  | -                      |
| Altitudo capitis . |   |   |  |   | 6,5  | -                      |
| Pedes anteriores . |   |   |  |   |      |                        |
| Pedes posteriores. |   |   |  |   | 30   | -                      |
| Pes                |   |   |  |   |      | _                      |
| Cauda              |   |   |  | - |      |                        |

Corpore supra olivaceo fuliginose maculato et punctato; lateribus fascia fuliginosa longitudinali utrinque ornatis; subtus cretaceus, maculis nigris ornato (in Alkohol).

V. Rana asiatica balchaschensis subsp. nov.

Material: 1 Ex. Lac. Balchasch, Insula Tas-Aral. 10. VIII. 1903. Coll. L. S. Berg.

Diagnosis: Rana Ranae asiaticae asiaticae Bedr. 1898 similis sed differt signis sequentibus:

- 1) dentibus vomerinis post margines choanorum posteriores positis;
- 2) articulatione tibio-tarsale oculi marginem anteriorem attingente.
- 3) Long. tibiae > 1/2 long. corporis.

## Dimensiones:

| Longitudo corporis   |   |  |  |   | 51,4 mm            |  |
|----------------------|---|--|--|---|--------------------|--|
| Longitudo capitis    |   |  |  |   | 18 -               |  |
| Latitudo capitis .   |   |  |  | : | 18 -               |  |
| Pedes anteriores .   |   |  |  |   | 32,3 -             |  |
| Pedes posteriores.   |   |  |  |   | 30,5 -             |  |
| Longitudo tibiae .   |   |  |  |   | 26,1 -             |  |
| Pes                  |   |  |  |   | 30,8 -             |  |
| Callus internus .    | ٠ |  |  |   | 2 -                |  |
| I digitus ped. post. |   |  |  |   |                    |  |
|                      |   |  |  |   | (Fortastrung folgt |  |

(Fortsetzung folgt.)

Moskau, Zool. Museum. 10. Oktober 1922.

## 6. Biologisches über Lepisma saccharina L.

Von E. Mohr, Hamburg.
(Mit 1 Figur.)

Eingeg. 3. November 1922.

Die Silberfischehen oder Zuckergäste (Lepisma saccharina L.) sind in meiner Wohnung, in einem Marktflecken nahe Hamburg, zahlreicher als die Fliegen, nur daß sie nicht durch Aufdringlichkeit wie jene lästig werden. Bei Tage sieht man sie nicht eben häufig frei herum laufen; doch habe ich eine Notiz vom 2. Mai, daß um 5 Uhr nachmittags auf dem Boden zwischen den weitläufig liegenden Braunkohlenbriketts mehrere Tiere frei liefen, außerdem unter flach liegenden Stücken deren verborgen saßen. Gelegentlich finden sich im Geschirrschrank in Tassen und Schüsseln Zuckergäste, die hineingefallen sind und nicht wieder entwischen können, weil sie die glatten Wände nicht hinauf zu kriechen vermögen. An glatter Glas-, Ton- oder Porzellanfläche kommen die Tiere kaum mehr als um ihre eigne Länge in die Höhe. Deshalb braucht man die Zuchtgläser nicht zu deckeln, wenn es nicht aus andern Gründen geschieht.

Bislang hatte ich angenommen, daß die Zuckergäste sich mit Speiseresten genügen ließen. Doch im Lauf der Zeit fand ich so